## Nº: 70.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Freitag, den 21. Mart 1828.

Angekommene Frembe vom 19. Mars 1828.

Hr. Kaufmann Amende aus Stettin, I. in No. 384 Gerberstraße; herr Kalkulator Bayer aus Santomischel, Hr. Kandidat Herrmann aus Berlin, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Graf Jezierski aus Polen, Hr. Erbherr v. Glisszynski aus Gora, Hr. Erbherr v. Potworowski aus Przysieka, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Erbherr Urbanowski aus Pawlowo, Hr. Erbherr Skorassewski aus Wysoka, I. in No. 168 Wasterstraße.

#### Ebictal = Citation.

Nachbem über ben Nachlag bes ver= ftorbenen Pachters Johann v. Chelmidi Bu Grabofzewo auf ben Antrag ber Er= ben ber erbschaftliche Liquidatione = Pro= gef eroffnet worden, wird gur Unmels bnug ber nachlafschulben ein Connota= tion8-Termin auf ben 2 ten Mai f. J. Morgens um 9 Uhr vor bem herrn Land= gerichts: Rath v. Potryfowsfi hiefelbft an= gefett. Es werden baber alle, welche an den Nachlaß Ansprüche zu haben ver= meinen, vorgeladen, in bemfelben ihre Forberungen anzugeben und zu juftifici= ren, ausbleibendenfalls aber gu gewartis gen, baß fie aller etwanigen Borrechte fur verlustig erklart und mit ihren Forde= rungen nur an dasjenige, was nach Be=

Zapopzew Edyktalny.

Nad pozostałością niegdy Jana Chelmickiego dzierzawcy Graboszewa, został na domaganie się sukcessorów sukcessyino-likwidacyiny process otworzony i w skutku tego wyznaczyliśmy do zgłoszenia się wierzycieli termin konotacyiny na dzień 2. Maia r. p. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Potrykowskim w sali Sadu tuteyszego. Zapozywaią się tedy wszyscy ninieyszem, którzy do obecney pozostałości mniemaią mieć iakową pretensyą, ażeby takową w tymźe terminie podali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się praw swych przytem processie likwidacyinym za pozbawieni uznanefriedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 17. December 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht. mi zostaną iz pretensyamiswemi iedynie do tego, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostanie odesłanemi będą.

Gniezno dnia 17. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd' Ziemiański,

#### Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Abelnauer Rreife belegene, ben Gtanis= laus von Myszfowsfischen Erben guge= bbrige Gut Goftnegnn nebft Bubehor, wel= ches nach ber gerichtlichen Taxe auf 21707 Rthlr. 23 fgr. 7 pf. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger, Schulbenhalber öffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben, und ber Biefungs, Termin ift auf ben 8. Juli 1828 vor bem herrn Land= gerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befig= und gahlungs= fähigen Räufern werden biefe Termine mit dem Beifugen hierdurch befannt gemacht, baß es einem Jeben frei fteht, innerhalb 4 Wochen vor dem Termine und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin ben 25. Februar 1828. Ronigl, Preufisches Landgericht. Patent Subhastaciyny.

Dobra pod Iurysdykcyą naszą zostaiące w powiecie Odalanowskim położone, do sukcessorów niegdy Stanisława Myszkowskiego należące wraz z przyłegłościami które we. dług taxy sądowey na 21,707. Tal. 23. sgr. 7. fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień 8. Lipca 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym. W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu-Wy znaczone zostały

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy tych z nadmieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy spor/ądzeniu taxy zayść były

mogły.

Krotoszyn dnia 25. Lutego 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemięński; Subhastations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzesowschen Kreise belegene, bem Reichsgrafen von Malkan zugehörige Herrschaft Plugawice nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 84,508 Athlr. 4 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

den 6. Februar,
ben 11. Juni,
und ber peremtorische Termin auf
ben 19. November 1828.

por bem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werben diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Krotojchin, den 19. November 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Von bemunterzeichneten Königl. Landgerichte wird der Johann Capistratuß Sokolowski welcher von seinem Water, dem im Jahre 1795 verstorbenen Fischschreiber Franz Sokolowski in Przygodzice Abelnauer Kreises im Jahre 1793 zu einem Tischler in Kalisch in die Lehre Patent Subhastacyiny.

Maiętność Plugawice pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w Powiecie Ostrzeszewskim położona, do Hrabi Maltzan należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 84,508. Tal. 4. śgr. 3. fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcy daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Lutego, na dzień 11. Czerwca, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Listopada 1828. zrana o godzinie 9. przed Deputowa nym W. Sędzią Ruschke tu w miey-

scu wyznnaczone zostały.

Zdolność kupienia i zap cenia posiadaiących uwiadomiamyco terminach tych z nadmienienim, iż w przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 19. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Ze strony podpisanego Król. Sądu Ziemiańskiego zapozywaią się Jana Kapistrata Sokolowskiego, którego Oyciec, zmarły w roku 1795. Pisarz stawowy Franciszek Sokolowski w Przygodzicach Powiecie Odalanowskim, w roku 1793. oddał na

gegeben, jeboch ohne feine Lehrjahre be= endigen gu fonnen, gum polnifden Mili= tair ausgehoben worden ift, und feit bem nichts von fich hat horen laffen, fo wie beffen etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer hierdurch offentlich bor= gelaben, fich binnen 9 Monaten und zwar fpateftens in bem auf ben 28. Muguft 1828 vor bem Deputirten Landgerichte = Mustultator Geren Brach= vogel im Landgerichts = Geschäftelocale hierfelbst anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich zu melben und bafelbst weitere Unweifung, im Falle feines Uno= bleibens aber zu gewartigen, bag berfelbe für todt erklart und fein fammitli= des gurudgelaffenes Bermogen feinen nachsten fich gemeldeten Erben zugefpro= chen und ausgehandigt werden wird.

Rrotoschin den 8. Oftober 1827. A. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Rrzemiosło do Stolarza w Kaliszu, którego iednak przed ukończeniem lat uczby wzięto do woyska Polskie. go, a od czasu tego żadney o nim niepowzięto wiadomości, tudzież zapozywa się niewiadomych bydź mogacych Sukcessorow i Spadkobierców tegoż publicznie, ażeby w przeciągu 9. miesięcy, a naypóźniey w terminie na dzień 28. Sierpnia 1827. przed Deputowanym Auskultatorem Ur. Brachvogel w Lokalu sądu tuteyszego wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się i dalszych rozporządzeń oczekiwali. Wrazie zaś niestawienia się, spodziewać się ma wyżey rzeczony Kapistrat Sokołowski, iż za zmarłego uznanym i cały iego pozostały maiatek, naybliż. szym iego krewnym którzy się zgloszą wydanym będzie.

Krotoszyn d. 8. Październi. 1827. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das hieselbst auf bem weißen Berge unter Mro. 178 belegene, ehemals ber Wittwe Dorothea Wandel zugehörige, und von ben Koch Stanislaus Francisstöwskischen Sheleuten meistbietend ersftandene Grundstuck, bestehend aus einem Wohnhause, nebst einem dahinter

Obwieszczenie.

Nieruchomość tutay na Białeygórze pod No. 178. sytuowana, niegdy wdowie Dorocie Wandel przynależąca, późniey zaś przez małżonków Franciszkowskich publicznie nabyta, składaiąca się z domu mieszkalnego wraz z ogrodem przybefindlichen Grabegarten, und einem hinter dem evangelischen Kirchhofe belez genen Grabez, Gemüsez und Obstgarten, welches gerichtlich auf 305 Athlr. 2 sgr. 6 pf. abgeschätzt worden ist, soll zufolge Berfügung des Kdnigs. Landgerichts Messerit wegen nicht bezahlter Kaufgelder bffentlich an den Meistdietenden verkauft werden. Hiezu haben wir einen Bietungs Zermin auf den 9. Juni c. B. M. um 10 Uhr im hiesigen Gerichtszocale anderaumt, zu welchem wir bestützt und zahlungsfähige Kaussussige hierz durch einsaden.

Mollstein ben 2. Februar 1828. Konigl. Preuf. Friedenogericht. ległym, tudzież z ogrodu na warzywo i saduresp. za cmentarzem ewangelickiem położonego, którą sądownie ogółem na Tal. 305. śgr. z. fen. 6. oceniono, w skutku urządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, powtornie, z powodu niezapłaconey kupna summy, publicznie naywięcey daiącemu, sprzedaną bydź ma.

Wyznaczywszy w celu tym termin licytacyiny na dzień 9. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 10. tutay w lokalu sądowym, wzywamy na takowy ochotę kupna maiących, którzy do posiadania nieruchomości i zapłaty są zdolni.

Wolsztyn dnia 2. Lutego 1828. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Königlichen Lands gerichts zu Fraustadt haben wir zum defentlichen Berkanf best unter No. 115 bierselbst belegenen, zum Schmidt Martin Papmahlschen Nachlasse gehörigen, auf 455 Athlie. 8 sgr. 4 pf. geschätzten Grundstücks im Wege ber nothwendigen Subhastation einen peremtorischen Bieztungs-Termin auf den 2ten Mai c. Nachmittags 3 Uhr in unserm Geschäftszeocale anberaumt, zu welchem wir Kaufs

Obwieszczenie.

W skutek upoważnienia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 2. Maia r. b. po południu o godzinie 3. w naszym lokalu sądowym do sprzedaży publiczney w drodze konieczney subhastacyi nieruchomości tu w Lesznie pod No. 115 położoney, do pozostałości Marcina Papmehla kowala należącey, i na summę 455. Tal. 8. sgr. 4. fen.

luftige mit bem Vemerken hierburch eins laden, daß der Meistbietende des Zusschlags gewärtig sehn kann, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen. Die Tape kann in unserer Registratur eingezehen werden.

Liffa den 13. Februar 1828. Konigl. Preuß, Friedensgericht. ocenioney, na który to termin ochotę kupna maiących z tem nadmieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie teyże nieruchomości nastąpi, skoro w tey mierze iakowe przeszkody prawne nienastąpią. Ta-xa teyże nieruchomości każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Lesznie dnia 13. Lutego 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

water of water of the or the to

Um 6. Kebruar b. J. wurde am Enbe des Dorfes Rotlow Oftrzeszower Rreises, an bem nach der Strnzewer Haulanderei führenden Wege eine unbekannte 50 bis 60 Sahr alte Frauensperfon fleiner Statur, tobt gefunden, welche aller Wahrs scheinlichkeit nach erfroren, und eine frembe Bettlerin gewefen ift. Gie hatte blonde, ichon bin und wieder grau wer= benbe haare, war befleibet mit einer alten Jade, bie aus weißem Zuche und bergleichen Leinwandflecken gufammenge= fett, bas hembe bestand mur aus lofe gufammen hangenben Feben, bie guße waren mit ursprunglich grau baumwol= Tenen, bemnachft aber mit blauen Tuch= fleden geflicht gewefenen Strumpfen befleidet, und außerbem fand fich eine alte grau leinwandene Schurze por.

#### OBWIESZCZENIE.

TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE

Na dniu 6. Lutego r. b. znaleziono przy końcu wsi Kotłowa powiecie Ostrzeszowskim, przy drodze do Strzyzewskich olędrów wiodącey kobietę malego wzrostu 50. do 60. lat mająca, nieżywa, która zapewne zmarzła, i obca zebraczka bydź musiała. Miała włosy blond, które tu i owdzie siwemi przebiiały, była ubrana w stara kurtke, która z białego sukna, i z rownych płociennych łatków zszyta, koszula składala się z kawałków leko spoionych, nogi były pierwiastkowo w szare wełniane pończochy, potem łatkami niebiesko wełnianemi sporządzone, opatrzone, i oprocz tego znaleziono przy niey, szary stary płocienny fartuch.

Da die Herkunft und die nähere håltnisse der Verunglückten, nicht haben ermittelt werden können, so wird solches hiermit zur Kenntniß des Publikums ges bracht, und diejenigen welche hievon etz wa nähere Kunde besitzen aufgefordert, uns hievon Anzeige zu machen.

Rozmin den 4. Marz 1828. Konigl, Preuß. Inquisitoriat. Gdy pochodzenie i bliższe stosunki tey nieszczęśliwey wyśledzone bydz niemogły, zawiadomiamy ninieyszem publiczność. a zwłaszcza tych, którzy iaką bliższą wiadomość otem posiadaią, z wezwaniem by nzm w tey mierze, doniesienie uczynili.

Koźmin dnia 4. Marca 1828. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### PUBLICANDUM.

Im Auftrage bes Ronigl. Sochl. Landge= richte zu Pofen, follen die zum Nachlaß ber Burgnnstischen Cheleute zu Dolzig ge= horigen Grundftucke, beftehend aus ei= nem Wohngebande nebft Stallungen und 2 Ochennen, I Dbftgarten, 2 Quarte Land, 1 Windmuble, nebft Wohnge= baube und Garten, einer gweiten Wind= mable, mit einem Ackergarten, im 2Be= ge bes Meiftgebots auf 3 Jahre, von George b. J. ab, bis zu diesem Tage 1831, mit ben gegenwärtigen Winter= faaten offentlich verpachtet werden, wo= gu ein Termin auf ben 15. April b. J. Bormittags um 9 Uhr im hiefigen Gerichtelocal vor bem unterschriebenen Deputirten anberaumt ift, zu welchem Pachtlustige eingelaben werden.

Die Pachtsumme muß pranumeranbo

#### Publicandum.

W kutek zlecenia Król. Pzześw. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu maia nieruchomości do pozostałdści zmarłych małżonków Burzynskich w Dolsku należące, a z budynku mieszkalnego, staien, 2. stodoł, sadu i 2. kwait roli, oraz z wiatraka z budynkami i ogrodem, a drugiego wiatraka z ogrodem wielkim siewnym składaiące się, w drodze publicaney licytacyi, na trzy lata od S. Woyciecha r. b. az do tegoż święta w roku 1831., z teraźnieyszemi obsiewami ozimnemi, wypuszczone zostać, w którym celu termin na dzień 15. Kwietnia r. b. zrana na godzinę 9. w tuteyszym sądowem lokalu wyznaczony przed podpisanym Delegowanym

halbiahrig an bas Depositum gezahlt werben.

Die übrigen Bedingungen sollen in Termino bekannt gemacht werden. Schrimm ben 10. Marz 1828.

Der Friedensgerichts = Uftuarius Meinife. został, na który ochotę do arendy maiących zaprasza się.

Summa arendowna p winna z gnry półrocznie do depozytu sądowego bydź płaconą. Reszta kondycyi w terminie obwieszczone będą.

Szrem dnia 10. Marca 1828. Król. Sądu Pokoiu, Aktuaryusz. Meinike.

In 3. 5. Riemanne Buchhandlung in Berlinift erschienen und bei E. G. Mittler in Dofen, Bromberg und Gnefen gu haben: Bornemann, von Rechtsgeschäften 1 Mthlr. 25 Sgr. Frang, vierzehn Bein= und Wonnelieber. brofch. 7 5 Sgr. Graffunder, uber Offenbarung, brofc. 10 Ggr. Spratius britte Satyre bes erften Buches, Tert-Ueberfetjung. brofch. 10 Ggr. Sahn, Poftberichte von ben vorzüglicheren Stadten. brofch. 10 Gar. 1 Athle. 10 Sar. Dom, bie galvanische Rette. - Berfuch einer auch Nichtmathematikern verftanblichen Unweifung gum Gtubium ber Mathematik 1 Mthir. bie reine Elementar-Mathematik, 3 Thle. 6 Athlr. 7 & Egr. - - bie analytische und hohere Geometrie 2 Rthlr. - bie Lehre bom Größten und Rleinsten 1 Rthlr. 22 Sar. Ritter, furggefaßtes, jedoch beutliches und vollständiges Rochbuch. 22 5 Ggr. 221 Ggr. Uhlemann, hebraifche Grammatif. Bollbebing, gemeinnugliches Worterbuch gur Berbeutschung ber fremben Hus-1 Rthlr. 20 Sgr. brude, brofch. Ife, faglicher Unterricht in ber frangof. Sprache 22 Sgr. Grundliche Belehrung über ben Berlauf, die Gefahr und Behandlungeart bes Scharlache, ber Mafern und Rotheln, nebft einem Unhange über ben 71 6gr. Reichhuften ber Rinder, brofch.